## Wie ich zur Übersetzung der Heiligen Schrift gekommen bin.

Von Profesior D. Dr. Bermann Menge, Gymnasialdirettor a. D., Goslar.

Nachdem mein Bibelwerk im Mai des Jahres 1926 veröffentlicht worden war und schnell eine weite Verbreitung gefunden hatte, sprachen manche von meinen früheren Schülern, sowie solche Männer, denen ich durch meine langjährige philologische Schriftstellerei bekannt und lieb geworden war, in ihren Zuschriften ihre Berwunderung und nicht selten auch ihr Bedauern darüber aus, daß ich mich zu einer mir ganz fernliegenden Tätigkeit gewandt hätte, und fragten mich nach den Gründen, durch die diese Wandlung bei mir bewirft worden sei. Noch zahlreicher waren die Anfragen, die von den verschiedensten Seiten an die Bibelanstalt in Stuttgart gerichtet wurden, was für ein Mann denn der Gymnasialdirektor Menge, der Verfasser der neuen Bibelübersetzung, sei, welche Umstände ihn aus einem weltlichen Philologen zu einem biblischen Theologen gemacht hätten, und ob man sein Bibelwerk ohne Bedenken in die Hand nehmen und ohne Schaden für seine Seele auf sich wirken lassen dürfe. Da derartige Erlundigungen immer wieder bei der Bibelanstalt einliefen, richtete sie schon bald nach der Veröffentlichung meines Werkes die Bitte an mich, die Gründe darzulegen, die mich zur Abfassung meines Werkes veranlaßt hätten, und besonders mich über die bei mir seinerzeit eingetretene innere Entwicklung, die mich zum biblischen Studium getrieben habe, auszusprechen und sie so in den Stand zu setzen, den eine Ausfunft über mich wünschenden Bibellesern in zutreffender und zweckdienlicher Weise Bericht zu geben. Diesem Ersuchen des Stuttgarter Verwaltungsrats habe ich anfangs die Gewährung verfagt, weil es meinem Naturell widerstrebte, meine Person der Offentlichkeit zur Beachtung und Besprechung darzubieten; doch habe ich mich schließlich von der Berechtigung des Verlangens überzeugen müffen und mich, wenn auch schweren Herzens, dazu entschlossen, die folgenden Mitteilungen für solche Bibelleser nieder= zuschreiben, die sich für mich und meine Arbeit interessieren und etwas Zuverlässiges über meine innere Stellung zur göttlichen Offenbarung und über die Umstände zu erfahren wünschen, die mich zur Verdeutschung der Heiligen Schrift veranlaßt haben.

Meine Stellung im Glaubensleben ist seit meiner Jugend — (ich bin im Jahre 1841 geboren) — bis zum heutigen Tage nicht die gleiche geblieben, sondern hat um das Jahr 1900 herum eine gewaltige, nicht plötsliche, sondern allmählich erfolgende Umwandlung erfahren.

Die Erziehung, die ich im Hause und unter der Pflege meiner gottes= fürchtigen und allezeit liebevoll besorgten Eltern, sowie unter der Leitung durch= weg treuer Lehrer, deren erklärter Liebling ich war, sowohl in meinem Geburtsort Seesen als später (seit 1856) auf dem Gymnasium in Braunschweig (bis 1860) und auf der Universität in Göttingen (bis 1864) genoffen habe, machte aus mir zwar einen ernst und sittlich gerichteten, dazu mit einer tüchtigen wissenschaftlichen Bildung ausgestatteten Jüngling und jungen Mann, wirkte aber durch den damals in vollster Blüte stehenden öden und herzerkältenden Ratio: nalismus ungünstig auf mich ein und machte mich bezüglich meines Glaubens zu einer Persönlichkeit, die den Charafter der gebildeten Stände jener Zeit völlig und unverhohlen an sich trug und im ganzen mit dem auch heute noch in den oberen Schichten der Gesellschaft vorherrschenden Geiste übereinstimmte, nämlich zu einem christianisierten Weltkinde, dessen Denken, Reden und Handeln den Forderungen des Christentums nur äußerlich entsprach und auf einem infolge der mangelnden Bekanntschaft mit dem Göttlichen in Jesus durchaus ungefestigten Gottesglauben beruhte. Die gebildeten Personen, die ich in meiner ganzen Jugend und im ersten Teile meines Mannesalters kennen gelernt habe, auch mein Lehrer und die an der Kirche wirkenden Geistlichen waren, wenn sie nicht geradezu zu den Freidenkern und Atheisten gehörten, fast ausnahms= los ohne wirklichen Glauben; Repräsentanten des aufrichtigen Pietismus und des geisterfüllten und herzerneuernden Gemeinschaftslebens sind in jener ganzen Zeit nicht in meinen Gesichtstreis getreten, jedenfalls nicht zur Einwirkung auf meinen inwendigen Menschen gekommen. Kein Wunder also, daß ich nach Vollendung meiner Universitätsstudien und nach Eintritt in das Lehramt an höheren Schulen das Bild eines echten Duodezchriften und das Wesen eines natürlichen, nur mit einem Firnis des Christentums versehenen Menschen dar= bot und daß ich diese Beschaffenheit in einer den religiösen Interessen abgewendeten Zeit während des ruhigen Verlaufes meines Lebens lange unverändert beibehielt. Ich schien mir sogar Anspruch auf Gottes Wohlgefallen erheben zu dürfen und war auch unfraglich für die Außenwelt eine Respektsperson, die es auch in religiöser Beziehung an nichts fehlen ließ; ich stand ja doch zu der Kirche und ihren Dienern auf freundschaftlichem Fuße, hielt mich als Vorbild für meine Schüler und Kollegen zur Kirche und zum Abendmahl, sorgte mit aufrichtigem Gifer dafür, daß an jedem Morgen Schulandachten gehalten wurden und beim Schulbeginn und Schulschluß feierliche Ansprachen an die Schüler in der Ausa gerichtet wurden, und zeitigte durch mein Verhalten das großartige Ergebnis, daß die beiden Gymnasien, deren Leitung mir oblag, als besonders christliche Anstalten angesehen und geschätzt wurden. Und dabei — Gott sei's geklagt! — war mir das Wesen des Christentums völlig fremd und ebenso unbekannt wie die Bibel, wenn ich auch oft genug auf der Suche nach brauchbaren Sprüchen in dem dicken Buche geblättert und zahlreiche Sprüche schon in meiner Jugend meinem Gedächtnisse eingeprägt hatte.

Sie war mir geradezu ein mit sieben Siegeln verschlossenes Buch geblieben; denn niemals, auch während der Jahre meines Gymnasialbesuchs nicht, war irgend ein Buch in ihr im Zusammenhang von mir gelesen worden oder durch Erklärung des Religionslehrers in meinen geistigen Besitz gelangt. Es ift un= glaublich und doch sichere Tatsache, daß ich bis zu meinem sechzigsten Lebens= jahre kein einziges Kapitel im griechischen Neuen Testament gelesen und auch in der Lutherbibel vom Evangelium des Johannes kaum etwas anderes hatte kennen gelernt als Jesu Gespräch mit Nikodemus; der Inhalt des Römers briefes oder der Epistel an die Galater war mir völlig unbekannt, und beim Besuch der Kirche war es keine Seltenheit, daß mir der Sinn mancher Stellen der verlesenen Perikopen (besonders der Episteln) verschlossen blieb. War dieser mein geistiger Zustand schon im höchsten Grade bedauernswert, so wurde das übel bei mir noch ungleich schlimmer dadurch, daß ich von der Größe und dem Unheil der menschlichen Sündhaftigkeit und Schuld, von der Notwendigkeit der Erlösung, von dem ganzen Werke und Verdienste des Gottessohnes, von der Bedeutung seines Sterbens und seiner Auferstehung, vom wahren Glauben und wirklicher Buße (Bekehrung), kurz vom rechten Christentum durchaus keine irgendwie genügende Vorstellung und noch weniger eine mein Herz bewegende Empfindung und lebendige Wirkung besaß. Meine geistige Verfassung war eben die aller christianisierten Weltkinder, zu denen auch heute noch die bei weitem größte Zahl der sogenannten Gebildeten unseres Volkes gehört, die sich (und das ift wohl das Bedauernswerteste an ihnen) für wahre, jedenfalls für genügende Chriften und wohlgefällige Gotteskinder halten, denen die göttliche Gnade, und wäre es nur die Schächergnade, gewiß fei.

Es liegt mir nunmehr ob, kurz zu berichten, wie die Liebe des himmlischen Baters und des Heilandes mich aus dem geistigen Schlafe und geiftlichen Tode erweckt und zu einem neuen Leben hingeführt hat. Da will ich zunächst als das Beachtenswerteste hervorheben, daß diese Umwandlung bei mir nicht plötzlich eingetreten ift, sondern sich langsam, ganz allmählich vollzogen hat. Ich habe keine Damaskusstunde wie Paulus oder auch wie Augustin oder wie zwei liebe Schüler erlebt, die mir vor Jahren ihre Bekehrung mit glückstrahlen= den Augen schilderten; nein Gottes Geist hat sein Werk an mir, wie es bei meiner inneren Verfassung wohl notwendig war, überaus langsam voll= bracht, und zwar so, daß ich selber im Anfang von seiner Wirksamkeit nichts mit flarem Bewußtsein gemerkt habe. Es war an einem Abend im Herbst des Jahres 1899, als ich von tiefer Ruhe rings umgeben, in meinem Amtszimmer oben im Gymnasium mit der Ausarbeitung von Morgenandachten für die Schule beschäftigt war: da trat mir die Erkenntnis von meiner Unbefanntschaft mit der Bibel in solcher Stärke vor die Geele, daß ich mich tief und aufrichtig zu schämen begann und den festen Entschluß faßte, mich dem Studium der Bibel, und zwar zunächst des Neuen Testaments, mit aller Kraft zu widmen. Ich erbat mir zur Ausführung meiner Absicht den göttlichen Bei-

stand und fing an, zum erstenmal in meinem Leben im griechischen Neuen Testa= ment zu lesen. Nun, was ich damals begonnen und meinem Gott und mir gelobt habe, das habe ich, von obenher gestärft und erleuchtet, getreulich zur Ausführung gebracht, und zwar um so leichter, als die Kraft und Einwirkung von obenher sich immer stärker, ermutigender und erfolgreicher bei mir fühlbar machte. Zunächst war es mir allerdings nicht möglich, mich ausschließlich der Ginarbeitung in das Neue Testament hinzugeben, weil meine Amtsgeschäfte und mehrere für die Lehrer und Schüler unferer höheren Schulen bestimmte philologische Werke mich notgedrungen in Anspruch nahmen. Nachdem ich aber Oftern 1900 mein Schulamt niedergelegt und nach einigen weiteren Jahren meine weltliche Schriftstellerei zum Abschluß gebracht hatte, wandte ich mich ausschließlich der Beschäftigung mit der Heiligen Schrift zu, nach deren Kenntnis mein Berg ein immer stärkeres Verlangen fühlte. Ich arbeitete zunächst das gesamte Neue Testament im Urtext mehrfach durch, und zwar mit der Feder in der Hand, wie das meine stehende Gewohnheit war, und machte alsdann den Bersuch, zuerst die Peris topen des Kirchenjahres so zu übersetzen, wie es meiner besonderen Eigentümlichkeit zusagte. Diese Versuche fielen anfangs höchst unbefriedigend aus; ich hatte die zu überwindenden Schwierigkeiten weitaus unterschätzt. Weil ich jedoch den Mut nicht sinken ließ, ich vielmehr meine Luft, offenbar unter der Einwirkung von oben, unaufhaltsam wachsen fühlte — von manchem Stücke habe ich sechsmal eine Abersetzung angesertigt —, gestalteten sich die Ergebnisse allmählich erfreulicher, und die Grundsätze, die ich bei meiner Arbeit zu befolgen hatte, stellten sich für mich mit immer größerer Klarheit heraus. Nach etwa einem Jahre war ich mit den geschichtlichen Büchern des Neuen Testaments fertig, und als mir dann der Gedanke vor die Seele trat, daß ich durch Beröffentlichung meiner Arbeit vielleicht mancher gleichgearteten Persönlichkeit einen Dienst erweisen könnte, erfaßte mich eine solche Freudigkeit, daß ich, der Außenwelt immer mehr absterbend, jede andere Beschäftigung aufgab und mich nur noch der übertragung der übrigen Bücher, sowie der wiederholten Aberarbeitung der übersetzten Teile widmete. Ich darf mir mit gutem Gewissen das Zeugnis ausstellen, daß ich zur Erreichung meines Zieles keine Mühe gescheut und keine Zeit gespart habe.

Und nun — wie ging es weiter? Der himmlische Bater, der sich meiner und meiner Arbeit dis dahin so sreundlich und fühlbar angenommen hatte, hat meine Zuverlässigkeit und Treue durch eine schwere Prüsung auf die Probe gestellt. Er ließ mich nämlich für die Verössentlichung meiner neustetamentlichen Übersetzung sosort einen Verleger in Braunschweig sinden, der, für mein Unternehmen begeistert, meine Arbeit 1909 in einem herrlichen Prachtbande mit 40 Vollbildern (von Franz Stassen) geziert herausgab und zunächst die große Freude erlebte, über meine Arbeit in Zeitzschristen und Zeitungen die anerkennendsten Rezensionen zu lesen; dann aber mußte er trot aller Mühe, die er für den Vertrieb des Buches aufwandte,

den tiefen Schmerz erleben, von seinem Prachtwerke nur eine verhältnismäßig geringe Zahl von Exemplaren abgesetzt zu sehen, so daß er schließlich völlig enttäuscht sich gänzlich von dem Buche lossagte. Daß dieses Ergebnis auch auf mich zunächst tiesbetrübend einwirkte, ist selbstverständlich; doch das Scheitern meiner Hoffnung schlug mich nicht nieder, vielmehr trat nach verhältnismäßig kurzer Zeit ein Zustand fester Zuversichtlichkeit bei mir ein, nämlich die unerschütter= liche Gewißheit, daß mein Unternehmen nur deshalb mißlungen sei, weil es unvollständig geblieben und nicht über den ersten Anfang hinausgekommen sei. Eine innere Stimme mahnte mich vernehmlich, nunmehr an die Abertragung des Alten Testaments zu gehen, um das begonnene Werk zum Abschluß zu bringen. Obgleich fast alle urteilsfähigen Personen, denen ich von meinem Entschluß Mit= teilung machte, mich entschieden vor der Jnangriffnahme der neuen Arbeit warnten und ich mir selbst hundertmal zu Gemüte führte, daß das beabsichtigtellnternehmen aussichtslos sei, da ich niemals einen Verleger für meine Übersetzung des Alten Testaments finden würde, machte ich mich doch mit glühendem Eifer an die Ausführung meines Planes und erlebte das geradezu wunderbare und nur durch Ein= wirkung von obenher erklärliche Ergebnis, daß ich länger als zwölf Jahre hin= durch bei Tag und bei Nacht der Übertragung des Alten Testaments oblag, und zwar so, daß ich der Außenwelt im Inneren abgestorben war und das Interesse für die Beschäftigungen, die mich vordem geistig gefesselt hatten, unaufhaltsam schwinden fühlte. Die Vorbildung für mein Unternehmen, nämlich die Kenntnis der hebräischen Sprache, fehlte mir nicht; ich hatte schon auf dem Gymnasium und der Universität mich mit dem Studium des Hebräischen eifrig beschäftigt und später längere Zeit hindurch den hebräischen Unterricht in den beiden obersten Gymnasialklassen in der Weise erteilt, daß ich mich mit der hebräischen Sprache in zuverlässiger Weise vertraut gemacht hatte. Da ich außerdem die besten Kommentare zu den einzelnen biblischen Büchern, die sämtlichen bisher erschienenen Abersetzungen und alle einschlägigen Hilfsmittel auf die sorgfältigste und mir durch meine frühere philologische Tätigkeit in Fleisch und Blut übergegangene Weise benutzte und, was von besonderer Wichtigkeit war, jedes einzelne Stück des alttestamentlichen und auch des neutestamentlichen Kanons immer wieder aufs neue überarbeitete, so entstand schließlich ein Werk, das ich mit einer gewissen Befriedigung betrachten zu dürfen glaubte und das auch den Beifall des einzigen Mannes gefunden hatte, dem ich alle Teile desselben während meiner Arbeit zur Durchsicht und Beurteilung hatte zugehen lassen, nämlich des Dr. theol. Sundermann, eines bejahrten Missionars, der im Dienst der Rheinischen Gesellschaft gestanden und das Interesse, welches er vordem meiner neutestamentlichen Abersetzung entgegengebracht, später meinem ganzen Bibelwerke zugewandt hatte. Er hat mir längere Jahre hindurch bis zu seinem Tode bezüglich der Fortführung und Vollendung meiner Arbeit als ein treuer Eckart Mut eingesprochen und wie ein Prophet guten Erfolg und Gottes Gegen verheißen.

Nun zum Schluß! Im Jahre 1922 packte ich das gewaltige Manufkript meines Bibelwerkes zusammen und verschloß es in meinem Schreibtische. Ich hegte keine Hoffnung und gab mir auch nicht die geringste Mühe, einen Berleger zu finden, weil ich jeden Versuch nach dieser Richtung hin für aussichts= los hielt; und trotzem regte sich in mir kein Gefühl der Bitterkeit und keine Spur von Schmerz über die unsägliche Mühe, die ich so lange Jahre hindurch auf meine Arbeit verwandt hatte. Nein, ich fühlte bestimmt, daß ich meine Tätigkeit unter einem Zwange von obenher wie einst Jeremia (vgl. Jer. 20, 7—9) ausgeübt hatte, und freute mich von ganzem Herzen über den köftlichen Gewinn, den meine unermüdliche Beschäftigung mit der Heiligen Schrift meinem inneren Menschen eingebracht hatte. Es war ja eine gewaltige Veränderung zum Guten in mir vorgegangen im Vergleich mit der Zeit, da ich zu dem großen Haufen der im Dunkeln tappenden Weltkinder gehört hatte und mit geiftiger Blind= heit geschlagen in der Jrre gewandelt war. Mir waren nunmehr ja die Augen geöffnet, so daß ich den Heilsplan, den Gott von Anfang an durch die Erwählung und Führung des israelitischen Volkes zur Rettung der gesamten Menschheit verfolgte, mit voller Klarheit durchschaute, und in meinem Herzen war das Licht aus der Höhe aufgegangen, so daß ich in Jesus Christus den Weg, die Wahrheit und das Leben erkannte und mir bewußt war, daß kein Name den Menschen gegeben ist, in dem sie selig werden sollen, als allein der Rame Jesus. War mir durch diesen beglückenden Herzenszustand nicht der herrlichste Lohn zuteil geworden?

Wie ist es denn aber dem Manustript ergangen, das in meinem Schreibtisch fest verschlossen wie in einem Grabe lag? An dem ist geradezu ein Bunder geschehen; denn nicht durch meine Bemühung ist es zur Beröffentlichung gelangt, sondern durch eine Verfettung von Umständen, in denen für mich und für jeden unbesangen Urteilenden der Finger Gottes unversenndar war. Ich muß es mir versagen, hier die betreffenden Vorgänge im einzelnen zu besichreiben; es genügt die Angabe, daß das Manustript meiner Bibelübersetzung von der Württ. Vibelanstalt übernommen wurde und, nachdem es auch dort noch lange während der schweren Zeit der Instation gelagert hatte, doch endlich zum Druck gekommen ist. Und nun ist meiner Arbeit nach ihrer Druckelegung infolge des göttlichen Segens ein ganz ungewöhnlicher Erfolg beschieden worden, der meine kühnsten Hoffnungen weit übertroffen hat und sür den ich meinem himmlischen Herrn, der mir die langen Jahre hindurch Kraft und Licht aus der Höhe verliehen hat, von ganzem Herzen dankbar bin und immerdar dankbar bleiben werde.

## Aus dem Vorwort zur Menge-Bibel.

Daß die Bibelübersetzung Luthers, aus dem Geiste des deutschen Bolkes wie aus dem Bibelgeiste selbst herausgeboren, durch die wunderbare Kraft der Sprache und die Bolkstümlichkeit des Ausdrucks dis heute als unübertrefsliches Meisterwert und Bolksbuch dasteht und mehr als irgend ein andres Schriftwerk die Quelle reichsten Segens für unser Volk geworden ist, steht jedem kundigen und unbesangenen Beurteiler fest. Aber ebenso unbestreitbar ist, daß die übersetzung der Lutherbibel mancherlei Mängel und Unklarheiten enthält, die verbesserungsbedürstig sind, vor allem aber, daß nach Ablauf von vollen vier Jahrhunderten ihre Sprache veraltet ist, sodaß manche Teile ohne Hilfsmittel überhaupt nicht mehr verstanden werden können. Es ist daher begreislich, daß in den letzten Jahrzehnten nicht nur wiederholt versucht worden ist, die Lutherbibel durch Berbesserungen den berechtigten Anforderungen unserer Zeit entsprechend zu gestalten, sondern daß auch nicht wenige beutsche übersetzungen, vornehmlich des Neuen Testaments, veröffentlicht worden sind, die dem vorhandenen Bedürsnis abzuhelsen suchen und zum Teil wegen ihres wirklichen Wertes eine weite Berbreitung gestunden haben.

Die vorliegende übersetzung erhebt nicht den Anspruch, an Luthers Meisterwerk heranzureichen, und geht noch weniger darauf hinaus, unserm großen Reformator seine Ehre zu schmälern oder sein Werk zu verdrängen; aber meine Arbeit kann doch vielleicht um der Grundsätze willen, von denen ich mich bei ihr habe leiten lassen, manchem Leser für sein

Bibelftudium gute Dienfte leiften.

Ich habe mir zunächst immerdar die Mahnung Luthers zu Herzen genommen: "Das Wort sie sollen lassen stahn" und mich daher überall bemüht, mit philologischer Genauigkeit, an die ich während meiner langjährigen Amtstätigkeit, sowie infolge meiner schriftstellerischen Arbeiten gewöhnt war, die übersehung im engen Anschluß an den biblischen Urtert so treu wie möglich zu gestalten, d. h. nicht sowohl in ängstlicher Weise am Buchstaben zu kleben, als vielmehr sinngetreu zu übersehen, ohne zu dem überlieserten etwas hinzuzusügen noch etwas davon wegzulassen.

Sodann ist es mein ernstes Bestreben gewesen, meine Abertragung nicht nur in ein versständliches und klares, auch von Fremdwörtern möglichst gereinigtes Deutsch zu kleiden, sondern auch auf die Wiedergabe der Stimmung und Färbung sedes Buches oder Abschnittes, ja seder Stelle bedacht zu sein, und ebensowohl die unvergleichliche Einfalt und Natürlichkeit der geschichtlichen Stücke zum Ausdruck zu bringen, als auch den mannigsaltigen Stilsormen der Psalmen und der Reden in den prophetischen und lehrhaften Büchern gerecht zu werden.

Außerdem habe ich es mir angelegen sein lassen, das Erfassen des Sinnes durch reichlich angebrachte überschriften zu erleichtern und die übersichtlichkeit durch sorgfältige Gliederung der Teile zu fördern, was vornehmlich bei Reden und in Briefen, sowie in den poetischen,

prophetischen und lehrhaften Schriften unzweifelhaft von hohem Werte ift.

Sollten sachkundige Beurteiler und berufene Bibelkenner oder, was noch höher anzuschlagen ist, geisterfüllte Gotteskinder in meiner Arbeit sehlerhafte oder verbesserungsbedürftige übersetzungen zu sinden meinen, so bitte ich sie herzlich, mir ihre Ansichten bzw. Borschläge rüchhaltloß mitzuteilen; von meiner Dankbarkeit und vorurteilsfreien Prüfung ihrer Darlegungen dürfen sie überzeugt sein.

Gott aber wolle in seiner Gnade benen, die mein Buch zur Sand nehmen, um seinen Inhalt auf sich wirken zu lassen, ein empfängliches Serz verleihen und in ihren Seelen den

Ernft ber Mahnung aufleuchten laffen:

"Suche Jesum und sein Licht, alles andere hilft dir nicht!"

Dr. Hermann Menge.

## Privileg. Württ. Bibelanstalt, Stuttgart.

## Die Menge-Bibel ist wie folgt zu haben: Ausgabe in handlichem Taschenformat:

| Petitichrift. Dide 30 mm. Dedelgroße 19: 12 cm. Auf feinstem Baderndunndruchpapier.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RatNr.  12 Leinen, biegfam, Seitengoldtitel, Gold- freuz, gegl. Rotschnitt                                                                                                                                                                                                                                                               | StatNr.  16 Safftan, biegi., Seitengoldtitel, Det- tenvergoldung, Goldlinie, Rotgold- fchnitt, Futteral                                                        |
| Ausgabe mit größer Schrift als Haus- und Familien-Bibel:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |
| Fette Garmondschrift, Dedelgroße 241/2:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                | em. Auf feinstem holzfreiem Habernpapier.                                                                                                                      |
| RatNe. Mart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RatNr. Mart                                                                                                                                                    |
| 111 Billige Volksausgabe, in gediegen., schlichtem Leinenband, Farbschnitt . 5.— 112 Doppelleinen, steif. Seitengoldtitet, Goldtreuz, gegl. Norschnitt 6.58 113 Doppelleinen, steif. Nückenvergoldg., Seitengoldt., Goldfreuz, Goldschnitt . 9.50 MarNr. 117 Saffian, steif, Kinstlerband, Gr                                            | 114 Leber, steif, Seitengoldtitel, geglät- teter Rotichmitt, Futteral                                                                                          |
| Auf feinstem extrabiinnem Baderndunndruckpapier (Dice 25 mm).                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RatNr. Mart                                                                                                                                                    |
| Rat. Nr. 120 Leinen, sehr biegs., Goldtitel, gegl.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 123 Gaffian, febr biegf., Geitengoldt., Det-                                                                                                                   |
| Rotichnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tenvergoidung, Rotgoldschnitt, Futt. 18                                                                                                                        |
| 121 Leder, sehrbiegs., Seitengoldt., Decken-<br>vergoldung, gegl. Rotschnitt, Futteral 13.—<br>122 Leder, sehrbiegs., Seitengoldt., Decken-<br>vergoldung, Goldschnitt, Futteral 14.50                                                                                                                                                   | grün, dunkelbraun, dunkelvlau, dunkel-<br>grün, dunkelbraun, dunkelrot), sehr<br>biegs., Seitengoldtitel, Deckenvergol-<br>dung, Rotgoldschnitt, Futteral 21.— |
| Ferner liegen folgende Sonderausgaben der Menge-Bibel vor:                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |
| Menge-Studienbibel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Das Reue Teftament mit Pfalmen                                                                                                                                 |
| auf bestem Schreibpapier gedruckt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mit Bildschmud v. D. Wilh. Steinhausen                                                                                                                         |
| auf vestem Sasteropapiet geotaut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |
| Neben und unter dem Textsehr breiter Rand                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Taschenformat. Deckelgröße 18: 12 cm<br>RatNr. Mark                                                                                                            |
| f. Notizen. Großoktavformat 231/2:151/2 em                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 840 Leinen, halbsteif, Goldtitel, Deckenver-                                                                                                                   |
| RatNr. Mark 25 Leinen, biegf., Rotschnitt 9.— 26 Leder, sehr biegf., gegl. Rotschnitt 13.— 27 Leder, sehr biegf., gegl. Rotschnitt mit                                                                                                                                                                                                   | goldung, Farbschnitt                                                                                                                                           |
| Registereinschnitt 14.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | dung, Rotgoldschnitt, Futteral 7.—                                                                                                                             |
| Das Neue Testament mit Psalmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die Apokryphen                                                                                                                                                 |
| Das Neue Testament mit Psalmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die Apokryphen                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |
| Das Neue Testament mit Psalmen<br>Sandausgabe mit großer Schrift<br>Großoktavformat 24½: 16 em<br>KatNr.                                                                                                                                                                                                                                 | Die Apokryphen<br>Taschenausgabe                                                                                                                               |
| Das Neue Testament mit Psalmen<br>Sandausgabe mit großer Schrift<br>Großoktavformat 24½: 16 em<br>KatNr. Mark<br>127 Billige Volksausgabe, in gediegen.,<br>schlichtem Leinenband, Farbschnitt . 2.20                                                                                                                                    | Die Apokryphen<br>Taschenausgabe<br>NatNr. Wart                                                                                                                |
| Das Neue Testament mit Psalmen<br>Sandausgabe mit großer Schrift<br>Großoktavsormat 24½: 16 em<br>KatNr. Mark<br>127 Billige Volksausgabe, in gediegen.,<br>schlichtem Leinenband, Farbschnitt . 2.20<br>128 Doppelleinen, halbskeif, Geitengoldstitel, Goldkreuz, gegl. Rotschnitt . 3.20                                               | Die Apokryphen<br>Taschenausgabe<br>KatNr. Wart<br>28 Leinen, steif, Deckenverg., Farbschnitt 1.—<br>Die Apokryphen                                            |
| Das Neue Testament mit Psalmen<br>Sandausgabe mit großer Schrift<br>Großoktavsormat 24½: 16 cm<br>KatNr. Mark<br>127 Billige Volksausgabe, in gediegen.,<br>schlichtem Leinenband, Farbschnitt . 2.20<br>128 Doppelleinen, halbskeif, Seitengoldstitel, Goldkreuz, gegl. Rotschnitt . 3.20<br>129 Doppelleinen halbsk., Seitengoldtitel, | Die Apokryphen<br>Taschenausgabe<br>KatNr. Wart<br>28 Leinen, steif, Deckenverg., Farbschnitt 1.—                                                              |
| Das Neue Testament mit Psalmen<br>Sandausgabe mit großer Schrift<br>Großoktavsormat 24½: 16 em<br>KatNr. Mark<br>127 Billige Volksausgabe, in gediegen.,<br>schlichtem Leinenband, Farbschnitt . 2.20<br>128 Doppelleinen, halbskeif, Seitengoldstitel, Goldkreuz, gegl. Notschnitt . 3.20                                               | Die Apokryphen Taschenausgabe RatNr. Wart 28 Leinen, steif, Deckenverg., Farbschnitt 1.— Die Apokryphen mit großer Schrift                                     |

132 seitiger reichillustrierter Hauptkatalog kostenfrei.